# GAMMA INVOVSKA.

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 zlr. 45 kr., miesięcznie 1 zlr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 4 zlr. 30 kr., miesięcznie 1 zlr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

#### PRZEGLAD.

Monarchya austryacka. — Portugalia. — Francya. — Włochy. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. — Kronika.

# MONARCHYA AUSTRYACKA.

# Brecz urzędowa.

M. Wów, 12. lutego. Dnia 12. lutego 1853 wyszedł w c. k. galicyjskiej drukarni rządowej XL. zeszyt z roku 1852 dziennika rządowego ustaw krajowych dla kraju koronnego Galicyi.

# Sprawy Krajowe.

Czynności

XXV. zwyczajnego posiedzenia

Lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej,

na dniu 14go grudnia 1852, pod przewodnictwem Prezesa pana Floryana H. Singer.

### (Udzielono Redakcyi dnia 8. lutego 1853.)

1) Wys. ministeryum handlu udziela do wiadomości Izby następujące rozporządzenie wydane z powodu odczwy zagranicznej Izby handlowej do austr. Izby handlowej, ażeby udzielały sobie wzajemnie obustronnych czynności drukiem ogłoszonych.

Na mocy §. 4. prowiz. ustawy z 18. marca 1850 i wydanych w tej mierze szczególnych rozkazów, mogą austr. Izby handlowe tylko za osobnem pozwoleniem ministeryalnem wchodzić między sobą w stosunki; ministeryalne pozwolenie jest przeto tem więcej potrzebne, jeżeli chodzi o stosunek zagranicznej i krajowej Izby handlowej.

Izby handlowe równaja się dalej w wielu względach władzom publicznym, a i te mogą tylko za szczegółowem pośrednictwem przełożonych ministeryów, a mianowicie c. k. ministeryum spraw wewnętrznych z władzami zagranicznemi korespondować.

Zreszta w wspomnianym szczególnym wypadku zezwolono na udzielenie sobie raportów rocznych, jednakże wyraźnie zastrzeżono, ze dalsza ciągła korespondencya obu Izb nie jest dozwoloną.

Wzieto do wiadomości.

2) Rozporządzenie wys. Ministeryum handlu, mocą którego w porozumieniu z wys. Ministeryum finansów postanowiono, że znak zakreślenia } w pozycyi 76. taryfy cłowej z 6. listopada 1851 literę c) i d) obejmujący, także literę e) obejmować ma, według czego przy sukniach i strojach tara 22% w pakach, a 11% w balach przyjmowaną być ma.

Przełożonym stanu handlowego do zawiadomienia kupców chrze-

ściańskich i starozakonnych udzielono.

3) Joachim Hochfeld, kupiec tutejszy przedkłada raport han-

dlowy o galicyjskich surowych produktach.

Bióro dostaje polecenie, na podstawie tych materyałów dokładny raport handlowy tutejszego placu na pierwszą połowę grudnia sporządzić i umieszczenie jego w Gazecie Lwowskiej uskutecznić.

4) Ponieważ zdaje się rzeczą konieczną, ażeby Izba miała ciągły przegląd ruchu handlowego we wszystkich częściach powierzonego jej obwodu i regularnie o cenach zbożowych i innych surowych produktach była zawiadomioną, zostali członkowie Izby w obwodach do okręgu Izby należących, wezwani w ciągu ostatniego tygodnia każdego miesiąca raport handlowy z obwodów przez nich reprezentowanych przesyłać i wszelkie wypadki, które na handel wpływ mają, w nich umieszczać.

Dla placu tutejszego powierzono zdawanie raportu p. radcy Izby Breuerowi, jakoteż proszono p. Joachima Hochfelda, ażeby i nadal nie ustawał w udzielaniu Izbie swych szacownych spostrzeżeń.

Wkońcu wezwano ajenta handlowego p. Aleksandra Margulesa, ażeby w końcu ostatniego tygodnia w każdym miesiącu względem załatwionych interesów co do cerealiów, spirytusu, wełny i innych galicyjskich produktów zdawał raporta.

Izba to pochwala.

5) Wys. ministeryum handlu udziela rozporządzenie z 3. listopada 1852 obejmujące postanowienia wydane w skutek najwyższego zezwolenia J. c. apost. Mości z 25. października 1852 względem wędrujących ajentów handlowych. — Komisyę złożoną z PP. Winklera,

Frankiego i Nierenstejna delegowano do referowania w tym przedmiocie.

6) Wysokie ministeryum handlu uwiadamia o koncesyach, które komitet kierujący wystawą przemysłową w Dublinie na wstawienie się jeneralnego konzulatu austr. uczestnikom zapewnił; tudziez że wys. rząd austr. przemysłowcom, którzy w tej wystawie udział mieć chcą, to ułatwienie dozwolił, ażeby wszystkie deklaracye i tympodobne podania uczestników austr. w drodze c. k. jeneralnego konzulatu w Londynie do komitetu wystawy w Dublinie przesyłane były, jakoteż że transport przedmiotów wystawy, jeżeli przez odnośne Izby handlowe są zawierzytelnione, na kolejach żelaznych w obrębie państwa austr. bezpłatnie nastąpi.

Wys. Miuisteryum wzywa Izbę, ażeby powyższe uwiadomienie osobom trudniącym się przemysłem w jej okręgu jak najobszernicj ogłosić i uważa zarazem za rzecz stosowną, aby Izba deklaracye przemysłowych z jej obwodu przyjmowała, zbierała i austr. jeneral-

nemu konzulatowi w Londynie przesyłała.

Bióro ogłosiło powyższe uwiadomienie przez Gazete Lwowska,

gremium handlowe i przybiciem za kratami w ratuszu.

W tem ogłoszeniu wyrażono oraz gotowość: przyjmowania i przesyłania oświadczeń przemysłowców z obwodu Izby.

(Dokończenie nastapi.)

Lwów, 31. stycznia. Czterdziesta druga lista składek na zakład naukowy gospodarski zebranych:

(Ciąg dalszy.)
A) Na szkołę bezzwrotnie.

III. Przez c. k. urząd obwodowy Tarnopolski: h) z kolekty p. Michała Mohilowskiego, mandat. w Myszkowicach: pp. M. Mohilowski kolektor 1r., Karol Jahner, rządca dóbr 15k., Antoni Pizar aktuaryusz 20k., Kasper Przysiecki ekonom z Myszkowiec 30k., Nikodem Zawadzki z Krzywego 2r., Hersz Goldhaber z Buczniowa 1r., Wolf Goldapper z Buczniowa 40k.; gminy: Myszkowce 3r.24k., Łuka wielka 3r.17k., Bohatkowce 3r., Buczniow 1r.47k., Horodnica 1r.; i) z kolekty p. Wesołowskiego, mandat. w Łoszniowie, włościanie Łoszniowscy: Sebastyan Muszyński, Jan Leiczak, Iwan Mysków i Augustyn Muszyński po 2 złr., Jakim Pasieka, Sobko Kacałaba, Jedrzej Babczyszyn, Maciej Misiewicz, Józef Łaszczyński, Jan Misiewicz, Jedrzej Jakubowski i Jan Muszyński po 1 ztr., Krzysko Bednarz 50 kr., Matwij Świrski, Mikełaj Kozak, Kwiryn Lejczak, Michał Cerulewicz, Józef Widziak, Jan Franusiszyn, Kazimierz Woroniecki, Andruch Rzezak, Andruch Machalski, Michał Lejczak i Jan Stachowicz po 30 kr., Łukasz Szkarupski 24k., Wojciech Paliwoda, Adam Laszczyński, Iwan Pasieka, Wawrzko Laszczyński, Iwan Kobel, Tadeusz Kawałck, Tomasz Misiewicz i Mikoła Bejchor po 20k., Iwan Bejchor i Sylwester Szkarupski po 12k., Jan Grabczak, Michał Plewak , Stach Mróz i Iwan Matta po 10k. , Wawrzek Laszczyński, Maciej Machalski, Jacko Hucaluk, Szymon Lejczak, Maciej Rzezak, Marcin Hawryszków, Adam Lejczak, Roman Wasylków, Onyszko Gural, Franciszek Szczepański, Marko Kacałaba, Kizna Wdowa, Ludwik Niemczuk, Albert Augustyniuk, Marcin Augustyniuk, Jakób Nowak, Michał Skrzydłowski, Błażko Kacałaba, Jan Paszkowski, Jakób Łabiak, Mikołaj Sierpowicz, Michał Ostrowski, Maciej Lejczak, Michał Skarupski, Piotr Rzezak, Jan Muszyński, Kasper Mróz i Wawrzko Kacałaba po 6k., p. Tytus Wesołowski, mandataryusz 38k.; k) z kolekty magistratu miasta Tarnopola: cech krawiecki 2r., cech szewski 3r., cech ślusarski 2r., cech kowalski 2r., cech rzeźnicki 3r., pp. Onufry Lotowicz 51<sup>3</sup>/<sub>5</sub>k.. Małania Lewandowska 20k., Matias Czykało, Joachim Grabowski i Alexa Krawczeniuk po 10k., Gabryel Markowicz 11 k., Jedrzej Jendziewicz i Jakim Onuserko po 6k., Hersz Mendel i Nazar Czumak po 4k.; 1) z kolekty p. S. Nowosielskiego, mandat. w Wiśniowczyku, gminy: Wiśniowczyk 20r., Hajworonka 22r., i Rakowce 8r.; 1) z kolekty p. Marcelego Twardowskiego, mandat. w Semenowie: p. M. Twardowski kolektor i JXdz Józef Fedorowicz pleb. gr. obr. po 30k.

IV. Przez c. k. urząd obwodowy Złoczowski: m) z kolekty p. Jana Chwaliboga, właściciela Lipowiec, pp. Zygmunt Siarczyński i Jan Czerwiński właściciele ziemscy po 5r., Pan Maurycy Torosiewicz z Ostrowa 30r.; n) z kolekty p. Wincentego Vivien'a, właściciela Wysocka: pp. Edward Radziejowski dziedzic Didkowiec 25r., Józef Matlachowski dziedzic Dubia i Antoni Wendorff dziedzic Hołoskowic po 10zr., JXdz Leon Cegielski, pleban Wysocki obr. gr. 20k.; o) z kolekty p. Mateusza Drohojowskiego, właściciela Łukawca: pp. Franciszek Kriegshaber, Ferdynand Kriegshaber, Mateusz

Drohojowski kolektor i rzadca Ciecharzewski po 2r.30k., JXdz Sobolewski, Jedrzej Łegowski, Ag. . . . i Izydor Czajkowski po 1r., Aleksander Hoffmann, Szymon Łabecki, Władysław Mossoczy i Jan Wesołowski po 20k., Antoni Łabecki i Ferdynand Stroński, po

V. Przez komitet c. k. Towarzystwa gospodar. galic.: pp. Kryspinowie Baszczewiczowie właściciele Kożuchowa w obwodzie Jasielskim 5r., Aniela Jelonkowska i Alex. Nowiński leśniczy po 20k., Jan Puc karbowy i→Wojciech Cetnarowicz karczmarz z Kożuchowa, po 10k. — Ogółem na szkołę 406r.1<sup>4</sup>/<sub>5</sub>k.

(Ciag dalszy nastapi,)

#### (Nominacya.)

Wiedeń. 8. lutego. Na mocy najwyższego upoważnienia mianował minister wyznań religijnych i oświecenia wice-dziekana i proboszcza w Biały, ks. Józefa Choliwkiewicza, prowizorycznym naczelnym dozorca szkół dla Wielkiego ksiestwa Krakowskiego.

(Główne postanowienia ustawy względem należytości za przechowanie depozytów sadowych.)

Wieden, 8. lutego. Dziennik ustaw państwa z dnia dzisiejszego zawiera najwyższy patent, którym stosownie zmieniono przepisy względem należytości za przechowanie depozytów sądowych. Ustawa ta jest obowiązująca z wyjątkiem wojskowego Pogranicza dla wszystkich krajów koronnych, a mianowicie tak dla sądów cywilnych jak i wojskowych. Najgłówniejsze postanowienia jej są nastepujące: Należytość wymierza się albo według wartości przechowancgo przedmiotu i oraz według czasu przechowania, albo tylko według samego czasu przechowania. Należytościom według wartości przechowanego przedmiotu i oraz według czasu przechowania ulegają pieniądze i precyoza, następnie papiery, które stanowią przed-miot obrotu, jako to: akcye towarzystwa, losy z loteryi na dokra, weksle i tym podobne. Za wszystkie inne dokumenta i przedmioty bedzie wymierzona należytość nie według wartości, lecz tylko według czasu przechowania.

Należytość według wartości przedmiotu i oraz według czasu przechowania wynosi od każdego reńskiego wartości: Od pieniedzy i precyozów za czas przechowania aż do jednego roku  $^1/_4$  kr. dłużej nad 1 rok aż do 5 lat  $^1/_2$  kr., nad 5 aż do 10 lat  $^3/_4$  kr., nad 10 aż do 15 lat 1 kr., nad 15 lat  $^{11}_2$  kr.

Pupilom i kurandom jednak nie wymierza się nigdy należytość

nad 1 kr. Od papierów, które stanowią przedmiot obrotu, połowa. Mająca się opłacać tylko według czasu przechowania należytość wynosi za prawne dokumenta za czas przechowania do 5 lat 15 kr., nad 5 aż do 10 lat 30 kr., nad 10 aż do 15 lat 45 kr., nad 15 lat 1 zr. — jednak z tem ograniczeniem, że należytość za przechowanie, jeżli dokument według ustawy z dnia 9. lutego i 2. siernnia 1850 nodlaca polożytość sierpnia 1850 podlega należytości, niepowinna nigdy wynosić wyższej kwoty jak wyznaczoną za nia w namienionej ustawie kwotę steplu i należytości. Należytość te trzeba zapłacić za każdy taki dokument, choćby kilka ich pod jednym numerem było deponowanych. Za wszystkie inne pisma lub dokumenta, które do wymienionych powyżej dokumentów nienależa, mająca się opłacać należytość wynosi za czas przechowania do 5 lat 6 kr., nad 5 do 10 lat 12 kr., nad 10 do 15 lat 18 kr., nad 15 lat 24 kr.

Jeżeli przedmioty, od których należy opłacić należytość według wartości, będą wydane wraz z drugiemi, które ulegają należytości tylko według czasu przechowania, wymierza się za te osta-tnie wymienione dokumenta tylko wtedy należytość osobno, jeżli złożenie ich nienastapiło równocześnie z innemi wydanemi przedmio-

(L. k. a.)

(Wyroki wiedeńskiego sądu wojennego.)

Wieden, 10. lutego. Z przyaresztowanych za zamach zdrady stanu w pojedyńczych częściach monarchyi indywiduów, zmierzających socyalistyczno-rewolucyjną propaganda do obalenia istnicjących instytucyi państwa, zapadł wyrok z bezpośredniego związku obwinienia i specyalnego spółnictwa z innemi, w tutejszych sądach wojennych indagowanemi, równie jak z indagującemi się jeszcze osobami, za udział w większym lub mniejszym stopniu w zbrodni zdra-dy stanu, a mianowicie: W połaczeniu z rewolucyjnemi zamachami powieszonego na szubienicy dnia 5, lutego 1852 prywatnego nauczyciela Juliana Goslar z Galicyi, skazana została reszta zwolenników, zwerbowanych przez niego do karygodnych zamiarów, wyrokiem z 23. grudnia 1852, a odnośnie 29. stycznia b. r., jak na-

1) Piotr Lech, rodem z Komborni, Sanockiego obwodu, mający lat 27, religii katolickiej, bezzenny, subjekt aptekarski, na

dziewiecioletnia;

2) Teofil Jeziorkowski, z Smogorzowa w obwodzie Tarnowskim, mający lat 45, religii katolickiej, bezżenny, pisarz prywatny, na siedmioletnia;

3) Franciszek Skapski, z Wadowic, mający lat 30, religii katolickiej, żonaty, leśniczy prywatny, na sześcioletnia robotę przy szańcach w cieżkich kajdanach;

4) Walenty Paris, rodem z Ostrowa w obwodzie Tarnow-skim, mający lat 43, religii katolickiej, zonaty, zarządzca dóbr prywatnych; na pięcioletnią robote przy szańcach w lekkich kajdanach;

5) Wincenty Przybylowski, rodem z Staszowa w Królestwic Polskiem, mający lat 23, religii katolickiej, bezżenny, student, na sześcioletnia;

6) Szymon Gogolski, ze Starego Sącza w Galicyi. majacy lat 31, religii katolickiej, krawiec z profesyi, również na sześcio-

7) Jan Masurkiewicz, rodem z Pawłowskiej Woli w Królestwie Polskiem, majacy lat 24, religii katolickiej, bezzenny, subjekt aptekarski, na siedmioletnia robote przy szańcach w cieżkich kajda-

8) Stanisław Frankiewicz, rodem z Kolbuszowa w obwodzie Tarnowskim, mający lat 33. religii katolickiej, żonaty, zarzadzca dóbr prywatnych;

9) Antoni Goslar. z Tarnowa, majacy lat 17, religii katoli-

ckiej, bezżenny, czeladnik krawiecki;

10) Jan Szczygielski, rodem z Marszowic w obwodzie Bocheńskim, mający lat 29, religii katolickiej, zonaty, gorzelnik;
11) Alojzy Krzunowski, rodem z Krakowa, mający lat 26,

religii katolickiej, szewc z profesyi,

zostali uwolnieni ab instantia od winy w zbrodni zdrady stanu dla braku dostatecznych dowodów, Alojzego Krzanowskiego zaś, za niebezpieczne zagrożenie pewnemu obywatelowi w Krakowie w dażności politycznej, nad policzony areszt indagacyi skazano jeszcze na dalszy sześciomiesieczny areszt w sztokhauzie. (W.Z.)

(Wiadomości potoczne z Wiednia.)

Wieden, 10. lutego. W rozstrzygnieciu wydarzonego wypadku karnego rozporządził najwyższy trybunał sądowy, że dla sprawdzenia współwiny w zbrodni gwałtu publicznego stawieniem czynnego oporu urzędnikom służbę swą pełniącym nie koniecznie potrzeba udowodnienia, jako każdy z obwinionych brał w szczególności czynny udział lub dopuścił się grożby niebezpiecznej, i że kazdy, ktokolwiek tylko połączył się z głównymi sprawcami, lub też słowem albo postępowaniem swojem popierał ten opór i do jego pełnienia pomagał, przezto samo stał się już winnym zbrodni.

- C. k. radzca nadworny, kawaler orderu Leopolda. profesor ekonomii narodowej przy tutejszym uniwersytecie, tudzież prezes komisyi egzaminów ogólnych jurydyczno-administracyjnego wydziału, Dr. Józef Kudler, rozstał się z tym światem po dłuższej chorobie

dnia 7. b. m. rano w 67 roku życia.

- Stosownie do najw. rozporządzenia może być udzielone pozwolonie wychowańcom szkoły wojskowej przejść z zakładu dla kadetów do akademii marynarki po skończeniu drugiego roku szkolnego. Ze szkoły marynarskiej mogą wychowańcy przejść z drugiego roku do wyższych zakładów wychowawczych.

- Wydarzyło się już kilka wypadków, że w sklepach upoważnionych do sprzedaży prochu trzymano większe niż prawem do-zwolone zasoby, zaczem przywiedziono nanowo w pamięć §. 30ty patentu względem postępowania przy wydarzających się pożarach w miastach i miasteczkach, tudzież §. 19ty pomienionego patentu dla wsi. Stosownie więc do tych przepisów wolno jest kupcom proch strzelniczy sprzedającym trzymać w sklepach i pomieszkaniach swoich nie wiecej nad cztery funtów prochu, który nadto należy jeszcze przechowywać w puszkach blaszanych i w miejscu od ognia bezpiecznem. Wykraczający w tej mierze ponieść mają karę pieniężną i aresztu, i odjąć im należy pozwolenie sprzedaży prochu. (L. k. a.)

Według doniesień z Medyolanu poniosto c. k. wojsko podczas zaszłych tam dnia 6go zaburzeń stratę 50 rannych i 12 poległych, a między tem 3 oficerów.

(Telegraficzna depesza.)

Wieden, 10. lutego. Depesza telegraficzna pana Namiestnika Lombardyi do Jego Excel. pana ministra spraw wewnetrznych.

Medyolan, 9. lutego, 11. god. w nocy. Tutaj w prowincyi panuje nieustannie zupełny spokój. Przy powszechnem oburze-niu przeciw zbrodniczemu zamachowi zrobiła spieszna egzekucya wyroków śmierci na siedmiu \*) burzycielach najlepsze wrażenie. Medyolańska kongregacya municypalna i prowincyonalna podały adresy uległości. Okazuje się z coraz większą pewnością, że ludność Medyolanu nie miała udziału w tem zaburzeniu. W wszystkich gałęziach administracyi ida sprawy zwyczajnym trybem. (A, B, W, Z)

(Kurs wiédeński z 12. lutego.)

Obligacye długu państwa 5% 945/46; 4½° 84½; 4¾ 767/46; 4% z r. 1850 ...; wylosowane 3% ... Losy z r. 1834 139½; z r. 1839 ... Wied. miejsko bank. ... Akcye bankowe 1373 Akcye kolci półn. 2397½. Głognickiej kolci żelaznej 775. Odenburgskie 124. Budwejskie ... Dunajskiej żeglugi parowej 772. Lloyd ...

#### Portugalia.

(Sprawy izby. - Machina piekielna.)

Według wiadomości z Lizbony nadesłanych pod dniem 27go stycznia, paropływem "Persian," izba deputowanych jeszcze się stanowczo nieukonstytuowała, chociaż przygotowawcze czynności, rozpoznanie wyborów i t. d. były powiększej części załatwione. Względem adresu odpowiedzi na mowę od tronu zdaje się zachodzić między obudwoma izbami rozdwojenie w zdaniu. Izba parów, jak już doniesiono, niechce wydać takiego adresu, gdyż mowa niebyła miana przez samą Jej Mość królowe; przeciwnie zaś deputowani oświadczyli się tą razą za adresem. Ministrowie marszałek Saldanha i Fonseca chorują jeszcze dotychczas. Stanowisko ministeryum uważają w ogóle za niebardzo pewne dla ciągłej opozycyi przeciw dekretom finansowym z dnia 18. grudnia.

<sup>•)</sup> W wczorajszej depeszy telegraficznej doniesiono mylnie, że z pojmanych z bronia w reku buntowników sześciu powieszono, a trzech rozstrzelano. Sześciu powieszono, a jednego tylko rozstrzelano.

— Dnia 26. odkryła policya w Lizbonie przy ulicy Bon Morte w pewnym niezamieszkanym domu machinę piekielną, złożoną z dwunastu luf karabinowych i pistoletowych. Bliższe szczegóły o znaczeniu tego odkrycia nie są wiadome. (Wien. Ztg.)

# Francya.

(Ogłoszenie w "Monitorze." — Adresy życzliwości do Cesarza.)
Paryż. 5go lutego. "Moniteur" ogłasza dzisiaj oprócz dekretu względem założenia filii banku francuskiego w La Rochelle
i organicznego dekretu względem katedr prawa rzymskiego, także

kilka nadań orderu i mianowań.

— Pomicniony dziennik przytacza w półurzedowej części co następuje: Hrabia Marescalchi, mianowany teraz posłem nadzwyczajnym i pełnomocnym ministrem J. M. Cesarza w Karlsruhe, miał zaszczyt wręczyć odwołujące go pismo dnia 30go stycznia J. królewicz. Mości w. księciu Heskiemu — u którego był potąd zawierzytelniony. J. królewicz. M. korzystając z tej sposobności ponowił reprezentantowi cesarskiemu wyraz sympatyi zwoich dla osoby i rządu J. M. Cesarza. W. książę kazał hrabi Marescalchi doręczyć wielką wstęgę orderu Filipa Wspaniałego.

Organ rządowy ogłasza ciągle adresy życzliwości radców gminy, jak niemniej i zebranych na nadzwyczajne zgromadzenie radców jeneralnych z szczególnych departamentów. Treść ich zawiera głównie wyraz życzliwości i zaspokojenia względem ożenienia się J. Cesarza, uważając to za nową rękojmię trwałości rządu. (P. Z.)

(Wielki bal u ministra spraw zewnętrznych.)

Paryż, 5. lutego. Wczoraj wieczór dawał minister spraw zagranicznych wielki bal. W hotelu na bulwarach poczyniono wielkie przygotowania do tej uroczystości, a część przyległego ogrodu użyto na rozprzestrzenienie lokalu. Prawie całe dolne piętro oddano do dyspozycyi gości, wielka zaś sala przez połowę tylko stojąca otworem podczas zabaw wieczornych, oświetlona niezliczonem światłem jarzącem zrobiła wrażenie prawdziwie magiczne. Tak z tej sali jako też i z mniejszych salonów wiodących do ogrodu można było dostać się do galeryi umyślnie zbudowanej i obitej całkiem białemi makatami.

— P. Drouyn de Lhuys zajmuje w Paryżu oprócz stanowiska jako minister i wiceprezydent senatu także świetne bardzo stanowisko jako polityk i maż wielkiego świata. Posiada wielki majatek, jest niazawisły, piastował niegdyś bardzo znakomite posady dyplomatyczne i przyznają mu wielkie wpływy, a wybór wyższego towąrzystwa ma sobie za zaszczyt bywać w jego salonach. Pania Drouyn de Lhuys uważają w Paryżu za damę odznaczającą się tak pięknością jak i wysokiem wykształceniem. Miła jej i młodociana postać sprawiła wczoraj najprzyjemniejsze wrażenie. Od godziny ósmej zebrało się tyle powozów i ludzi około hotelu, że już prawie miejsca więcej niebyło dła innych. Mimo to jednak zachowano wszelki porządek, a komunikacya nie doznawała żadnej przeszkody. (P. Z.)

(Doniesienia w "Monitorze." - Wiadomości bieżące.)

Paryż. 6. lutego. "Monitor" donosi, że Cesarz dnia wczorajszego przyjmował w prywatnej audyencyi ksiażat Fryderyka i Christiana Szlezwig-Holsztein-Sonderburg-Augustenburg. Jeden z ministrów ceremonii przywiózł ich powozem dworskim do Tuileryów a wielki mistrz ceremonii przedstawił ich Cesarzowi.

"Monitor" zbija w następującej nocie obiegające od kilku dni pogłoski o przesileniu ministeryalnem: Pomimo powtórnych sprostowań puszczają znowu w obieg pogłoski o zmianie ministrów. Te pogłoski, niczem nieuprawnione niemają żadnego uzasadnienia.

Organ rządowy ogłasza teraz jeszcze skład dworu księżniczki Matyldy; należą do niego następujące osoby: Baronowa Serlay z domu Rovigo, hrabina Gouy d'Arcy i pani Ratomska z domu Williamil, jako damy honorowe, i pan Ratomski jako sekretarz gabinetu.

Cesarz przybył wczoraj w towarzystwie Cesarzowej da Paryża, ażeby być obecnym na posiedzeniu rady ministrów. O czwartej godzinie odjechali Ich Cesarskie Moście znowu z powrotem do St.

Cloud.

Dziennik "Presse" zawiera następujące doniesienie: Jenerał Vicomte St. Priest, Grand Hiszpanii, panowie Rene de Rovigo, de la Pierre i de Villemessant zostali dzisiaj w pomieszkaniach swoich przyaresztowani. Mówią oprócz tego o kilku osobach należących do legitymistycznego dziennikarstwa, ale o tych niemamy jeszcze dokładnych wiadomości. Aresztacye odbyły się dziś rano między szóstą a siódmą godziną i połączone były z rewizyą domową, której rezultat nam niewiadomy. Urzędnicy policyjni niedali aresztowanym dalszych objaśnień. (Pr. Ztg.)

(Wielka rewia w Wersalu. — "Pays" o aresztacyach.)

Paryż. 7. lutego. Wczoraj odbyła się w Versailles w przytomności Cesarza wielka rewia. Cesarz chciał przed odjazdem z St. Cloud przedstawić Cesarzowej dywizyę kawaleryi zostającą pod dowództwem jenerała Korte. Jego Cesarska Mość zaprosił na te rewie także obydwóch książąt Fryderyka i Krystyna Schleswig-Holstein-Augustenburg. Ich Cesarskie Mościo powitani z wielkim entuzyazmem od publiczności i od wojska, przybyli w karecie i wsiedli potem na koń. Cesarz był w uniformie jenerała. Cesarzowa miała na sobie ciemny ubior amazonki i zwykły kapelusz. Po defilowaniu wojsk prosił jenerał Korte Cesarza o pozwolenie towarzyszyć mu z wszystkimi oficerami kawaleryi aż do granicy miasta. Cesarz zezwolił na to, a pochód wyruszył galopem z Cesarzem i Cesarzowa na czele. Z wojska i z

ludności odzywały się nieustannie okrzyki: "Niech zyje Cesarz!

Niech zyje Cesarzowa!"

— O przyczynie doniesionych wczoraj aresztacyi niewiadomo jeszcze nie pewnego. Półurzedowy dziennik "Pays" podaje tylko następujące objaśnienie: "Mnóstwo potajemnych biur i korespondencyi politycznych utworzyło się w Paryżu pod wpływem dawnych partyi, i z tego ogniska oszczerstw i anarchii wychodziły codziennie owe nikczemne pamflety, które poniżają cześć prasy zagranicznej usiłując wzbudzić w innych krajach pogardę dla rządu, który sobie Francya dobrowolnie nadała. Rząd wiedząc o tych zabiegach nie mógł dłużej tolerować tego systemu oszczerstw i potwarzy. Dziś w nocy przyaresztowano tedy kilka osób, które w owych korespondencyach miały czynny udział. Rozpoznanie znalezionych papierów poda rządowi środki sprawiedliwej surowości, do jakiej go obowiązuje interes publicznego pokoju." Dziennik "Union" robi uwagę, że te aresztacye dotknęły nietylko partyę legitymistyczną i dodaje, że w tej partyi nie może być mowy o sprzysiężeniu i spisku. "Journal des Debats" donosi, że jenerała St. Priest, pp. Rovigo, de la Pierre. Mirabaud. Coetłogon i czterdziestu innych, między którymi kilku Niemców i Włochów odwieziono do więzienia Mazas. (P. Z.)

# STROCHY.

(Kongregacya kardynałów.)

do sprawy wytoczonej niedawno na kongregacyi kardynałów, że propozycye króla Neapolitańskiego względem zakupienia Benventu i Pontecorvo za 2 miliony dukatów wzięto na tej kongregacyi pod ebrady i że ja odrzucono. Jakkolwiek zresztą nie można zaprzeczyć, że biorąc rzecz ze stanowiska finansowego nazwaćby należało posiadanie pomienionych i prowincyami neapolitańskiemi otoczonych krain raczej ciężarem niż pożytkiem dla państwa kościelnego, mimo to jednak uchwalili kardynałowie, że należy trzymać się stale tej zasady. ażeby nicodstąpić żadnej części świeckich posiadłości kościoła. Prędzej można-by się jeszcze zgodzić — pisze dziennik pomieniony, na propozycyę zamiany, o jakiej roczniki kuryi rzymskiej nie raz już wspominały, i co jeszcze przed niedawnym czasem miało miejsce, przyczem też kilka wsi rzymskich i neapolitańskich przeszło wzajemnie z pod jednej władzy zwierzchniczej pod inna. Potąd jednak nie zaszła jeszcze podobna propozycya zmiany.

(Abdb. W.Z.)

# Edomiesiemia z ostatniej poczty.

Medyolanu z dnia 10. b. m. panuje równie w tem mieście jak i w całej Lombardyi nieprzerwany spokój i porządek. Z Paryża donoszą z dnia przedwczorajszego, że ces. francuski ambasador w Turynie doniósł rządowi swemu w drodze telegraficznej o przytłumieniu ruchu rewolucyjnego w Medyolanie i dodał, że w Piemoncie zupełny spokój.

(L. k. a.)

— Dzisiejsza gazeta Wiéd. zawiéra proklamacyę Jego Excel. pana Feldmarszałka hrabi Radetzkiego do mieszkańców lomb. weneckiego Królestwa, którą w jutrzejszym numerze umieścimy.

Wateryt, 5. lutego. Ministeryum otrzymało większość (przy wyborach.

Walta, 2. lutego. Angielska flota morza śródziemnego pod wice-admirałem Dundas przybyła tu dzisiaj z Gibraltaru. (Abbl. W.Z.)

merów, adjunktów i radzców municypalnych, 48 urzędników państwa, 4 ex-reprezentantów, 185 właścicieli dóbr i kapitalistów, 52 bankierów, notaryuszów, adwokatów, wożnych, 1 duchowny, 79 lekarzów i aptekarzów, 81 nauczycieli, literatów, żurnalistów i artystów, 14 księgarzy, drukarzy i introligatorów, 92 kupców i fabrykantów, mnóstwo rzemieślników różnego rodzaju, 846 rolników, dzierzawców i młynarzy, 16 kobiet. (P. Z.)

Werrara, 8. lutego. Internacyonalna komisya dla uregulowania wolnej zeglugi na Padzie i Esteńsko-Parmeńskiego stowarzyszenia celnego zebrała się w sobotę po raz pierwszy. Prezydent komisyi Negrelli wyjechał wczoraj do Werony. (Abbl. W. Z.)

#### Wiadomości handlowe.

(Ceny targowe w obwodzie lwowskim.)

Lwów. 5. lutego. Na targach w Gródku, Jaryczowie i Szczercu sprzedawano w drugiej połowie zeszłego miesiąca w przecięciu korzec pszenicy po 7r.36k.—7r.20k.—7r.36k.; żyta 6r.12k.—5r.36k.—6r.; jęczmienia 4r.48k.—4r.—4r.48k.; owsa 3r.9k.—3r.—3r.; hreczki 6r.—4r.36k.—4r.48k.; kartofli 3r.2½, k.—0—3r. Cetnar siana po 44k.—44k.—0; wełny w Jaryczowie 70r. Za sag drzewa twardego płacouo 8r.30k.—6r.—9r.12k., miękkiego 6r.30k.—5r.10k.—7r.12k. Funt mięsa wołowego kosztował 3½k.—34/6k.—4k. i garniec okowity 1r.30k.—1r.—1r.36k. m. keuw.

(Handel zhożem.)

Gdańsk, 3. lutego. Według ostatnich wiadomości z Anglii pogoda się nieco poprawiła, a ze zmianą wiatru okręta ze zbożem jednorazowie ze zbożem w znacznej liczbie przybyły do Londynu, tak, że tygodniowy dowóz dosięgnął ogromnej od wielu lat nieznanej liczby 53.000 kwarterów.

Targ poniedziałkowy był uciśniony. Krajowa pszenica w najgorszej kondycyi ze zniżeniem 2 szylingów na kwarterze, trudny miała odbyt. Z zagraniczna lubo się mocniej trzymano, bez lekkiej

jednak ofiary sprzedaże nie dawały sie uskutecznić.

Dla rolników angielskich żywotna a do rozwiązania trudna zachodzi kwestya, czyli w tak spóźnionej porze roku można jeszcze ryzykować zasiew pszenicy ozimej. Zdania są podzielone, a do praktyki odwołać się trudno, bo pamięć ludzka nie siega podobnego roku; zdaje się wszakże, że po oschnięciu roli gospodarze zajmą się głównie uprawa jarzyn i roślin zielonych.

Ze w obec takiego stanu rzeczy targi sa obumarłe, a nawet czasowo uchylają się, to może pochodzić jedynie z zupełnego braku spe-

kulacyi zniesieniem praw celnych zbożowych zabitej.

Potrzeby jednak konsumcyi angielskiej, przy słabym zeszłorocznym, a przyszłym watpliwym zbiorze muszą wywołać ożywienie handlu, a opinia tak w Anglii, jak i na kontynencie, w tej mierze najmocniej jest ustalona.

Targi Belgijskie, Francuskie i Holenderskie są w tej samej, co

i angielskie pozycyi.

Nasza giełda zupełnie była bezczynną i słyszeliśmy tylko o sprzedaży 30 łasztów 132 funt. hol. ważącej, dobrej pstrej pszenicy po 500 guld. z odstawą na wiosnę, co od najwyższych cen przed

6ciu tygodniami do 30 guldenów na łaszcie przedstawia zniżenia. Dla braku kupujących, targ dowozów na kołach nader był uciśniony i ceny w ostatnim tygodniu od 15 do 20 guldenów upadły.

Żyto stosunkowo może jeszcze wiekszemu uległo zniżeniu. Wczoraj i dziś mrozu 5 do 6 stopni.

Galicyjskie listy zastawne za 100 złr.

Kursa zamian. Londyn 3 m. 2011/2, Amsterdam 70 dni 103, Hamburg 3 m. 451/3, Warszawa nie notowana.

Makowski, Kendzior & Comp. (Koresp. handl.)

93

18 18

#### Murs lwowski. gotówka towarem Dnia 12-13. lutego. złr. kr. Dukat holenderski . . . . . . 12 17 Dukat cesarski . . Pólimperyał zł. rosyjski . . Rubel srebrny rosyjski . 45 46 38 36 Talar pruski Polski kurant i pięciozłotówka 20

Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

| Dnia 12. lutego 1853.                  |      |         |       |    |   |  |   |  |  |  | złr. | kr. |   |    |    |   |   |
|----------------------------------------|------|---------|-------|----|---|--|---|--|--|--|------|-----|---|----|----|---|---|
| Kupiono p                              | rócz | kuponóv | v 100 | ро |   |  |   |  |  |  |      |     |   | m. | k. |   |   |
| Przedano                               |      | 22      | 100   | po |   |  |   |  |  |  |      | ٠   |   | 22 | 99 | _ | - |
| Dawano                                 | 17   | 22 Z    | a 100 |    | ٠ |  |   |  |  |  | ٠    |     | ٠ | 22 | 53 | - |   |
| Zadano                                 | 37   | ,, 2:   | a 100 |    |   |  | 4 |  |  |  |      |     | • | 99 | 97 | - | - |
| (Kung wakelowy windenski z 19 lutevo.) |      |         |       |    |   |  |   |  |  |  |      |     |   |    |    |   |   |

(Kurs weksłowy wiedeński z 12. lutego.)

Amsterdam 1. 2. m.  $152\frac{1}{2}$ . Augsburg  $110\frac{1}{4}$  l. uso. Frankfurt  $109\frac{3}{4}$  l. 2. m. Genua — p. 2. m. Hamburg  $163\frac{1}{4}$  l. 2. m. Liwurna  $107\frac{3}{4}$  p. 2. m. Londyn 10.53. l. 3. m. Medyolan  $109\frac{3}{4}$ . Marsylia — l. Paryż  $130\frac{1}{4}$  l. Bukareszt —. Konstantynopol —. Agio duk. ces.  $17\frac{3}{8}$ . Pożyczka z r. 1851  $5\frac{9}{0}$  lit. A. —. lit. B. —. Pożyczka z roku 1852  $94\frac{1}{4}$ . Lomb. —.

(Kurs pienieżny na giełdzie wied. d. 11. lutego o pół. do 2. popołudniu.)

Ces. dukatów stęplowanych agio 17½. Ces. dukatów obrączkowych agio 16½. Ros. imperyaly 9.1. Srebra agio 10½ gotówką.

(Kurs gieldy frankfurtskiej z 9. lutego.)

Medal austr. 50% 841 2 41% 763%. Akcye bank. 1485. Sardyńskie —, Hi-szpańskie 41%. Wiedeńskie 1083 4. Losy z r. 1834 —, 1839 r. —.

(Kurs giełdy berlińskiej z 9. lutego.)

Dobrowolna pożyczka 5% 101% p.  $4^{1}_{20}\%$  z r. 1850 102% .  $4^{1}_{20}\%$  z r. 1850 102% . Obligacye długu państwa 93%. Akcye bank. 108% l. Pol. listy zastawne —; nowe 98; Pol. 500 l. 91%; 300 l. —. Frydrychsdory 13% . Inne zloto za 5 tal. 10%. Austr. banknoty. 93% .

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 12. lutego.

Hr. Bobrowska Teresa, z Andrychowa. — Hr. Stecka Olimpia, z Sokoło – Hr. Krasiński Piotr, z Rohatyna. — Hr. Dzieduszycki Juliusz, z Jar-

Dnia 13. lutego.

Hr. Czernin Rudolf, c. k. major, z Krakowa. — PP. Bystrzanowski Le-opold, z Makuniowa. — Obertyński Leopold, z Stronibab.

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 12. lutego.

Hr. Dzieduszycki Władysław, do Jezupola. -- P. Abele Wincenty, c. k. major, do Złoczowa.

### Spostrzezenia meteorologiczne we Lwowic.

Dnia 12. i 13. lutego.

| Pora                                        | Barometr<br>w mierze<br>wied, spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | Stopica<br>ciepła<br>według<br>Reaum. | Sredni<br>stan tem-<br>peratury<br>do g. 6 zr. | Kierunek i siła<br>wiatru                                                           | Stan<br>atmosfery             |  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. |                                                                | 00<br>+ 30<br>+ 4,70                  | + 4,7°                                         | połud<br>połud<br>połudwsch. <sub>0</sub>                                           | mgła<br>poch. deszcz          |  |  |
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. |                                                                | + 2,5°<br>+ 7°<br>+ 4,8°              | + 7°<br>+ 2,5°                                 | połudzachod. <sub>4</sub><br>połudwschod. <sub>6</sub><br>połudzachod. <sub>0</sub> | mgła<br>pochm. mgła<br>deszcz |  |  |

#### TEATR.

Dziś: Przedst. niem.. "Englisch" i "Paolo Rocca."

Jutro: Przedst. niem.: "Chonchon."

We środe: Komedya polska: "Stary Maż."

Na dniu 19. b. m. przedstawiona będzie po raz pierwszy na tutejszej scenie niemieckiej przy podwyższonych w dwójnasób cenach wielka opera z tekstem Scribego a muzyką Mayerbeera pod tytułem: "Prorok."

Drugie posiedzenie Towarzystwa gospodarskiego w sobotę zagaił książę Prezes wezwaniem pana sekretarza do odczytania protokołu wyboru nowo do Towarzystwa poleconych członków. Wyborem komisyi do tego dniem wprzódy wyznaczonej przyjęto 34 członków czynnych a 3 korespondujących. Między czynnymi liczono 16 obywateli ziemskich, 12 zostających w urzędzie publicznym, a 5 w prywatnem zatrudnieniu. Korespondującym członkiem obrany jeden został z Wenecyi, dwóch ze Szlazka. Towarzystwo więc składa się obecnie z 554 członków czynnych.

Po odczytaniu tego protokołu wniósł członek komitetu W. Laskowski zapytanie do zgromadzenia, w jaki sposób użyć i komu wyłacznie polecić zajęcie się obrotem funduszów zebranych składka obywatelską na otwarcie wzorowego gospodarstwa i szkoły agronomicznej. Co do sposobu użycia różne w tej mierze w szczegółach zachodziły zdania, luboć wszyscy zgadzali się w tem, co jeszcze zeszłego roku zgromadzenie uchwaliło, to jest: obrócić fundusz na kupno lub dzierzawę włości; – a dziś, mając już zebranego funduszu do 25 tysięcy reńskich w gotówce, i oprócz tego zapowiedziane zkąd inąd zasiłki, które zasób do 40 tysięcy podnieść mogą, całe zgromadzenie jednomyślnie uchwaliło wniosek: ażeby zlać zupełne pełnomocnictwo na komitet, poruczyć doświadczonej ich gorliwości o dobro i pomyślność kraju, kupno odpowiedniej włości według własnego sumienia i przekonania, nadto udzielić komitetowi moc zaciągnienia pożyczki w razie, gdyby kupno odpowiedniej majętności przewyższać miało dostatek gotowego funduszu.

Po załatwieniu tej ważnej sprawy dla kraju całego nastąpił wybór dwóch rzeczywistych członków, a trzech zastępców do komitetu w miejsce tych, którzy wystąpili. Z głosów na piśmie kartami podanych zostali rzeczywistymi członkami W. Jan Jaruntowski, obywatel ziemski i W. Józef Lehr, nadzorca naczelny lasów rzadowych. Zastepcami weszli do komitetu W. Gnoiński Michał, W. Bohdan Stanisław i hrabia Rusocki Włodzimirz.

W ciągu sprawdzania kart w balocie wyznaczono komisye z sześciu członków, która nazajutrz ma się zająć ocenieniem płodów w wystawie, i zdać sprawozdanie na następującem posiedzeniu w poniedziałek. Piękna wystawa owoców i ogrodowiny podała myśl zawiązania sekcyi pomologicznej, i zgromadzenie zatem na wniosek komitetu uchwaliło, by przy sekcyi leśniczej, zawiązanej w roku zeszłym powstała udzielna sekcya pomologiczna zajmująca się wyłącznie ogrodnictwem w ścisłem znaczeniu.

Wkońcu odczytał W. Wojciech Studziński, dzierzawca Niemstowa w obwodzie Zółkiewskim ważne doświadczenia swoje w leczeniu bydła i koni na zapalenie śledziony sposobem iso-homeopatycznym. Doświadczenie tak jest ważne, sposób leczenia tak prosty i zbawienny, że rozprawę te P. Studzińskiego postanowiono ogłosić w roczniku gospodarskim, a przy sposobności dla snadniejszego rozpowszechnienia obwieścić i gazetami.

Posiedzenie skończyło się po pierwszej z południa, a wieczorem wszyscy członkowie zgromadzenia zebrali się w domu jo. księcia Sapiehy, by złożyć uszanowanie księciu prezesowi swemu w dowód szacunku i wdzięczności za podejmowane trudy i prace około dobra spólnego obywatelstwu. Zabawa trwała od siódmej blisko do jedenastej.